## Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwoch, den 19. März 1828.

Ebictal = Citation.

In bem Sypothefen = Buche des Guts Manieczfi ist sub Rubrica III. No. 7 und im Sopothekenbuche bes Guts Pran= lepfi und Efferpol sub Rubrica III. No. 2 fur bie Erben ber Conftantia geborne von Tuftyneta, verehlichte von Trzebinska, wegen einer Forderung bon 7,300 Gulden polnisch oder 1,216 Mtlr. 20 far. ex Inscriptione bes Joseph v. Wobicki im Grod zu Kalisch vom 18ten Juni 1787 und oblatirt zu Roften ben 26. Juli 1788 vermoge Defrete vom 3. Marg 1800 eine Protestationeingetragen. Der Gigenthumer Diefer Guter Jofeph b. Wybicki hat angeblich biefe Post bezahlt, und tragt auf Lofchung berfelben an, es werden daber die bem Aufenthalte nach unbefannten Erben ber Conftantia geb. bon Tufgnisfa, verebelichte von Traebinsfa, namentlich : Elifabeth von Trze= binska und Sophia v. Chlebnicz oder ihre Erben, Ceffionarien ober fonftige Rechte-Inhaber hiermit offentlich vorgelaben, fich im Termine ben iten Juli c. Vormittags um 10 Uhr vor bem Depu=

Zapozew Edyktalny.

W księdze hipoteczney dobr Manieczki w Rubryce III. No. 7. a w księdze hipoteczney dobr Przylepki i Esterpol w Rubryce III. No. 2. dla sukcessorów Konstancyi z Tuszyńskich Trzebinskiey to iest: Elżbiety Trzebinskiey i Zofii Chlebnicz dla summy 7,300. Zlt. pol. czyli 1,216. Tal. 20. śgr. z Inskrypcyi Jozefa Wybickiego w Grodzie Kaliskim z dnia 18. Czerwca 1787. a w Koninie dnia 26. Lipca 1788. oblatowaney z mocy dekretu z dnia 3. Marca 1800. protestacya zahipotekowana iest.

Właściciel dóbr tych Jozef Wybicki summę te zapłacił, i domaga się wymazania teyże, zapozywamy przeto minieyszem publicznie niewiadomych z pobytu wyżey wymienionych sukcessorów Konstancyi z Tuszyńskich Trzebińskiey, lub ich sukcessorów, Cessyonaryuszów i prawa nabywców, aby sięw terminie dnia 1. Lipca r. b. o go-

tiefen Ober-Landebgerichle-Affessor Manbel in unserm Partheien-Zimmer entweder persoulich, ober durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte zu erscheinen und sich über die angetragene Löschung zu erklären, widrigenfalls sie aller Rechte an die eingetragene Protestation für verlustig erklärt und ihres Ansbleidens ungeachtet die Löschung im Hypothekenbuche verfügt werden soll.

Pofen ben 21. Februar 1828. Kanigl. Prens. Landgericht. dzinie 10. zrana przed Deputowanym Mandel, Assessorem Sądu Ziemiańskiego w naszey izbie dla stron albo osobiście, lub przez pełnomocników prawnie upoważnionych stawili, i na wymazanie zezwolili, gdyż w przeciwnym razie nietylko wszelkie prawa do protestacyi tey służące utracą, ale nawet w razie niestawienia się, wymazanie z księgi hipoteczney rozporządzonem zostanie.

w Poznaniu d. 21. Lutego 1828. Królewski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Die Victoria geb. Piekzchalska verehelichte Tuliska und beren Chemann Johann Tuliska in Stessewo wohnhaft,
haben, nachbem die erstere ihre Vollschrigkeit erreicht hat, mittelst gerichtlicher Verhandlung de dato Franskadt den 2. Jamuar d. J. die Gemeinschaft der Güter
und bes Erwerbes unter sich ausgeschloffen.

Posen ben 3. Marz 1828. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Wiktorya z Pierzchalskich zamęźna Tulszka, i małżonek teyże Jan Tulszka w Stęszewie zamieszkali, doszedlszy pierwsza doletności, czynnością d. d. Wschowa dnia 2° Stycznia z. b. sądownie zdziałaną wspólność maiątku i dorobku pomiedzy sobą wyłączyli.

Poznań dnia 3. Marca 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,

## Subhaftations=Patent.

Das zu Budzyn unter No. 14 belegene bem Burger George Dastych gehörige Hand nebst Necker, Wiesen und Garten, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 303 Athlr. 15 fgr. gewürdigt worden, oll auf den Antrag der Gläubiger öffents

## Patent Subhastacyiny.

Domostwo w mieście Budzyniu pod No. 14. położone, do obywatela Woyciecha Dastych należące, wraz z relą, łąkami i ogrodami, które podług taxy sądownie sporzadzoney na 303. Tal. 15. śgr. iest ocenione, na żądanie wierzycieli publicznie nay-

Hich an den Meistbietenden verkauft werben und wir haben hierzu einen Bietungs-Termin auf ben 31 sten Mai 1828 vor dem Landgerichts-Rath Wegener Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachda sogten soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Schneidemuhl ben 20. December 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht

więcey daiącemu sprzedane bydzma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 31. Maia 1828. zrana o godzinie 9. przed Sądu Ziemiańskiego Konsyliarzem Wegener w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, jeżeli prawne tego nie będąwymagać powody.

w Pile dnia 20. Grudnia 1827. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhafeations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Krotoschiner Kreise, in der Stadt Ituny unter No. 164 und 165 belegene, dem Benjamin Elias und besseu Sheisen zus gehörige aus zwei Hausern und einem kleinen Garten bestehende Grundslück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 150 Athle. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenshalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ist der peremtorische Bietungs-Termin ist auf den 7 ten Juni 1828 vor dem Kerrn Landgerichts-Resendarins Scholz Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Bestig= und gablungefähigen Räufern wird dieser Termin mit dem Beistigen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei sieht, innerhalb 4 Wochen vor bemselben und die etwa bei Aufnahme

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcya naszą zostająca w mieście Zdunach powiecie Krotoszyńskim pod No. 164 i 165. potożona, do Beniamina Eliasa i žony iego należąca, a składaiąca się z dwóch domów i malego ogrodu która według tany sądowey na 150. Tal. oceniona została, na żądanie wierzycieliz powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana býdz ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 7. Czerwca 1828. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Referendaryuszem Ur. Scholz tu w mieyscu wyznagzonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadniących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed tymże kaber Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen. Rrotoschin ben 18. Februar 1828. Konigl. Preuß, Landgericht.

2demu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn dnia 18. Lutego 1828. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhaffations = Datent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Oftrzeszower Arcise belegene, bem Grafen von Malzahn zugehörige Herrschaft Opatow nebst Inbehör, welche nach der gerichtlichen Tape auf 164,433 Athle. 19 Sgr. 10 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger schulzdenhalber dssentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungszermine sind auf

den 29. December d. J.

1. April 1828.

und der peremtorische Termin auf
ben 1. Juli 1828.

vor dem Herrn Landgerichtsrath Höppe
Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitz und zahlungsfähigen Räufern werben diese Termine mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden freisteht, innerhalb vier Wochen vor dem letzten Termine und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Krotofyn den 6. August 1827. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent subhastacyiny.
Maiętonść Opatowka pod iurysdykcyą naszą zostająca w Powiecie Ostrzeszowskim położona Hrabiemu Malzahn należąca wraz z przyległościami, która według taxy sądowey na 164,433. Tal. 19. śgr. 10. fen. ocenioną została, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydźma, którym końcem termin licytacyiny

na dzień 29. Grudnia r. b. na dzień 1. Kwietnia 1828. termin zaś peremtoryczny

na dzień 1. Lipca 1828. zrana o godzinie 9 przed deputowanym W. Sędzią Ziemiańskim Hoeppe w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal=Citation.

Nachbem über bas Bermogen bes ver= forbenen Gutebefigere Ferdinand Johann August v. Colbe zu Liffemo ber erbichaft= liche Liquidations = Prozeff heute erbffnet und gur Liquidation und Berififation fammtlicher Forderungen ein Termin auf ben 14ten Juni c. Bormittage um 9 Uhr in unferm Inftruftions = 3immer bor bem herrn Landgerichte - Uffeffor Mors angesetzt worden, fo werden alle befannte und unbefannte Glaubiger bier= burch vorgelaten, in biefem Termine perfonlich ober burch gefetzlich guidgige mit Information versehene Bevollmade tigte, wozu ihnen die hiefigen Juftig= Rommiffarien Schult, Schopfe, Bogel und Brir vorgeschlagen werden, zu er= scheinen, ihre Unspruche gehorig angumelden und die vorhandenen Urfunden mit zur Stelle gu bringen, im Ausblei= bungefalle aber ju gewartigen, baß fie mit ihren Forderungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich gemelbe= ten Gläubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiefen werben follen.

Bromberg ben 28. Januar 1828.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Cytacya Edyktalna.

Gdy nad maiatkiem niegdy Ugo. Ferdinanda Jana Augusta Colbe dziedzica dobr Lissewa proces sukcessyino-likwidacyiny otworzony i dolikwidacyi i usprawiedliwienia wszelkich pretensyi termin na dzień 14. Czerwcar. b. o godzinie 9. zrana w izbie naszey instrukcyjney przed Ur. Moers Assessorem Sadu Ziemiań. skiego wyznaczony został, przeto wszyscy znaiomi i nieznaiomi wierzyciele zapozywaią się, aby w terminie tymże albo osobiście, lub przez legalnych i należytą informacyą opatrzonych Pełnomocników, na których im tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Szulca, Vogla i Brix-przedstawiamy, stanęli, pretensye podali, i dowody iakie posiadaią złożyli, w przypadku zaś nieśtawienia się, pewnemi byli, że prawo pierwszeństwa utracą, i z pretensyami swemi do tego przekazani zostana, co po zaspokoieniu tych wierzycieli, którzy się zgłosili, z massy pozostanie.

w Bydgoszczy d. 28. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations=Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit im Bagrowiecer Rreife bei Micecisto belege= ne Ruba-Muble und die hierzu gehörigen Gebaube, Meder, Wiefen und Garten, Patent subhastacyiny.

Mlyn wodny Ruda nazwany pod Iurysdykcyą naszą w Powiecie Wągrowieckim położony, wraz z budynkami, rolami, łakami i ogrodami, do niego należącemi, która podług sadowey taxy na 6770. Tal. oszacowelche nach ber gerichtlichen Tare auf 6770 Rthlr. gewürdigt worben, foll Schuldenhalber bffentlich an ben Meistbierenden verkauft werden. Wir haben bie Biefungs-Termine auf

den 28. Januar 1828. den 31. Marz 1828. den 2. Juni 1828,

wovon der dritte und legte peremforifeh ift, por dem Deputirten herrn Land-Gerichts-Rath Jentsch, Bormittage um 10 Uhr allhier angesetzt, und laden hierzu besitzschiege Raufer vor.

Die Tare kann zu jeber Zeit in unfeter Registratur eingesehen werden.

Onefen ben 6. September 1827. Abnigl. Preußisches Landgericht.

wanym został, z powodu długów drogą publiczney licytacyi naywięcey podaiącemu sprzedanym bydź ma. Tym końcem wyznaszone są, termina licytacyi,

na dzień 28. Stycznia 1828. na dzień 31. Marca 1828. na dzień 2. Gzerwca 1828.

z których trzeci i ostatni iest zawity, przed Deputowanym W. Ientsch Sędzią Ziemiańskim w mieyscu posiedzeń sądu tuteyszego, na który posiadania zdolnych nabywców niniey, szem zapożywamy.

Taxa w Registraturze naszey przey. rzaną bydź może.

Gniezno dnia 6. Września 1827. Królewsko Pruski Sęd Ziamlański.

Befanntmachung.

Der Apotheser Ednard Reh felb und dessen Ehrfrau Emilie geborne Leitgeber haben burch ben unterm 5. Mai 1827 vor Rotar und Zengen errichteten, am 19. Oktober und 21. December v. J. gerichtlich anerkannten und verlautbarten Vertrag, die im Großherzogthum Posen gesetzlich bestehende eheliche Gütergemeinsschaft sowohl in Betreff des Eingebrachten, als auch des Erwerdes vor ihrer Verheistathung unter sich ausgeschlossen.

Onesen den 21. Februar 1828. Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Aptekarz Edua d Rehefeld i tegoż małżonka Emilia z Leitgebrów, wyłączyli między sobą przed ślubem przez układ pod dniem 5. Maia 1827. przed Notaryuszem i świadkami zdziałany, a na dniu 19. Października i 21. Grudnia r. z. sądownie uznany i ogłoszony, tak co do wniosku iako też dorobku prawnie w Wielkim Xięstwie Poznańskim istniącą małżeńską wspólność maiątku.

Gniezno ddia 21. Lutego 1828. Król Pr. Sąd Ziemiański.

Subhafiations = Patent.

Das in Erzemefguo unter no. 157

Patent Subhastacyiny. W Trzemesznie sub No. 157. położony byłego Pomocnika Exekubelegene, bem ehemaligen Sulfe-Erecuter Pruf gehörige, noch nicht völlig ausgebaute Sans nebft Gartenplat, welches nach ber gerichtlichen Tare vom isten Kebruar 1827 auf 110 Rthlr. abgeschätzt worden, foll im Auftrage bes Koniglichen Landgerichts ju Gnefen, Defekte megen offentlich an den Meifibietenden verfauft Wir haben zu diesem Behuf, merden. ba im erften Termine fein Raufer fich gefunden bat, einen nochmaligen Termin ouf ben 14ten April c. in unserm Gerichte-Locale anberaumt, und laben Raufluftige ein. Die Raufbedingungen find zu jeder Beit in unferer Regiffratur einzuseben.

Trzemeino ben 28. Februar 1828. Kontgl. Preuß. Friedensgericht. tora Pruss własny niezupelnie iesz cze wybudowany dom wraz z ogrodem, który podług sądowey taxy z dnia 15. Lutego 1827. na 100. Tal. oszacowany został, ma bydź z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie z powodu Defektów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym.

Wyznaczyliśmy w tym celu, gdy w pięrwszym terminie żaden kupu iący nieznalazł się, powtórny termin na dzień 14. K wietnia r. b. w naszym sądowym lokalu i wzywamy

ochote kupna maiących.

Warunki kupna są każdego cza su w naszey Registraturze do przey rzenia.

Trzemeszno d. 28. Lutego 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju

Die Erben des verstordenen Micasius v. Bninsti wollen zu Johannis dieses Jahres 1828 Erbtheilung unter sich anstegen, und fordern deshalb alle ihnen uns befannte Gläubiger des Nachlasses des Nicasius v. Bninsti auf, sofort und spättestens binnen drei Monaten mit ihren Forderungen bei dem Justiz-Commissiones Rath Weißleder in Posen sich zu melben, die Forderungen gehörig nachzuweisen und wenn sie auerkannt werden, Bestiedigung aus der Nachlasmasse des Erbstasses zu erwarten. Die sich nicht melbenden Gläubiger werden später an zeden

Sukcessorowie ś. p. Nikazego Bnińskiego chcąc dzielić się na S Jan r. b. 1828. pozostałością swe go spadkodawcy, ninieyszem wzywcią wszystkich kredytorów pozostałości tey do zgłoszenia się natychmiast, a naydaley w przeciągu 3. miesięcy względem swoich należności u Radzcy sprawiedliwości Weissleder w Poznaniu, do wykazania swoich należności i oczekiwania satysfakcy i z funduszów pozostałości, tak dalece iak należności te będą przyznane.

Kredytorowie nieodzywaiąci się, późniey poiedyńczych sukcessorów einzelnen Erben nur nach Berhaltniß seis nes Erbantheils fich halten konnen. Posen ben 17. Marg 1828.

tylko w proporcyi udziałów tychże z pozostałości trzymać się będą mocni.

Poznań dnia 17. Marca 1828.

Unterrichts = Angeige.

Die öffentliche Prüfung der Schüler der höheren Stadt und Borbereitungs, ichule, wozu ich alle Beschüßer und Gönner der Anstalt, so wie alle Eltern und Freunde der Schuljugend ehrerbietigst einlade, wird den 24. d. M. statt sinden und nimmt um 9 Uhr Vormittags ihren Ansang. Posen den 18. März 1828. Fr. Reid.

Befanntmachung.

Zur Lieitation ber, auf der Strecke von hier bis Komornik herzustellenden Steinbahn ist ein anderweiter Termin auf Donnerstag den 27 sten b. M. Morgens 9 Uhr in meiner Wohnung festgesetzt, wozu Kautionsfähige hiermit eingeladen werden. Posen den 18. Marz 1828.

Der Regierungs = Van = Condukteur Piepenbrinker.

Einige Schock grade 9füßige Satz Gold-Weiden weiset billig nach Uhlgreen.

Getreide = Markt - Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch, den<br>12. März                                                                         |                                                                   | Freitag ben                                                      |                                     | Montag den                                              |                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.vf.                                                                                 | bis<br>Mr.fgr.n                                                   | von<br>Mir.fgr.vf.                                               | bis<br>Mtt.fgr.vf.                  | von -                                                   | bis<br>Mr.fgr.ph                             |
| Weigen der Schessel | 1 10 -<br>1 2 6<br>- 25 -<br>- 18 -<br>- 18 1 6<br>1 10 -<br>- 13 -<br>- 24 -<br>3 25 -<br>1 10 - | - 27 6<br>- 19 -<br>1 2 6<br>1 15 -<br>- 15 -<br>- 25 -<br>3 27 6 | 1 2 6<br>- 25 -<br>- 18 -<br>1 2 6<br>1 10 -<br>- 13 -<br>- 24 - | 1 3 -<br>1 15 -<br>- 15 -<br>- 25 - | - 18 -<br>1 2 6<br>1 10 -<br>- 14 -<br>- 24 -<br>3 25 - | 1 2 6<br>- 27 6<br>- 19 -<br>1 3 -<br>1 15 - |